# OREDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

### POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

556. W sprawie upadłościowej nad majątkiem Czesława Gaszyńskiego firmy Bławatu Polskiego w Toruniu ul. Chełmińska 8, wyznacza się termin końcowy dla ogólnego zebrania wierzycieli w celu ukończenia postępowania na dzień 2-go października 1926 r. o godzinie 11-tej w sali 25 Sądu Okręgowego w Toruniu. Lista wypłat wierzytelności, ustalonych w tabeli, oraz spis majątku, przeznaczonego lo podziału wyłożone są w Sekretarjacie na 8 dni przed terminem do wglądu interesowanych.

Toruń, dnia 6. września 1926 r.

Sad Powiatowy.

557. W sprawie konkursowej nad majątkiem fr. Mielicki i Truskolaski w Toruniu, nad majątkiem Stefana Mielickiego i spadkowym po zmarłym Truskolaskim w Toruniu nr. aktów 5. N. 5/25 a wyznacza się termin na ogólne zebranie wierzycieli na dzień 1-go października 1926 r. o godzinie 12-tej w sali 19, Sądu Powiatowego w Toruniu z nast. porządkiem dziennym:

1. Wybór zarządcy masy nad majątkiem spadkowym po zmarłym Truskolaskim. 2. Ustalenie zgłoszonych wierzytelności. 3. Sprawa sprzedaży objektów masy, a mianowicie nieruchomości majątku Borek karta 1., nieruchomości miejskiej przy ulicy Łaziennej 3, karta księgi grunt. 75 przy ulicy Bydgoskiej 78, karta księgi grunt. 240 przy Czerwonej Drodze 7. 4. Sprawa pobierania czynszu dzierżawy i czynszu najmu z objektów masy i uregulowanie tychże stosunków prawnych na przyszłość przez wypowiedzenie względnie utrzymanie ich. 5. Sprawa terminu i sposobu ukończenia postępowania konkursowego ze sprawozdaniem o wynikach dotychczasowego zarządu.

Toruń, dnia 8 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

558. Wykaz końcowy postępowania konkursowego nad majątkiem dzierżawcy Franciszka Konitzera w Stawie 3 N. 4/25. Suma pretensji konkursowych

a) Grupa I. Oddział I. 819 zł. 52 gr.

II. 255 zł. 33 gr. b) Grupa II. 14857 zł. 23 gr.

b) Grupa II. 14857 zł. 23 gr. Suma rozporządzalna 454 zł. 67 gr.

Jakób Katlewski
Zarządca konkursowy.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA I WYWOŁANIA.

559. W sprawie rolnika Walentego Olejniczaka w Brzozowie pow. Chełmno, powoda zastąpionego przez dr. L. Skicińskiego adwokata w Chełmnie przeciwko rolnikowi Fryderykowi Lachmanowi i jego żonie Marji urodz. Brause; dawniej w Brzozowie pow. Chełmno zamieszkałym, obecnie nie-

znanym miejsca pobytu, pozwanym o udzielenie przewłaszczenia wniesiona została przez powoda do tut. Sądu w dniu 9 września rb. z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy przed Sądem Powiatowym w Chełmnie i zasądzenie pozwanych:

1. Pozwanych zasądza się na udzielenie zezwolenia powodowi do przewłaszczenia sobie realności położonej w Brzozowie a zapisanej do księgi gruntowej Brzozowo karta nr. 117. 2. Wyrok uznaje się za tymczasowo wykonalny za złożeniem zabezpieczenia ponad 300 zł. 3. Koszta sporu miniejszego ponoszą pozwani.

Na zasadzie tej skargi wyznaczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 9. grudnia 1926 r. przed południem o godz. 9-tej w tut. sądzie powiatowym w Chemnie pokój nr. 21.

Wzywa się pozwanych na tenże termin, albo by sobie obrali do swojego zastępstwa pełnomocnika dopuszczonego do wykonania zawodu adwokackiego przed Sądem Rzpl. Polskiej.

Chełmno, dnia 10. września 1926 r.

Sąd Powiatowy.

560. Alfred Czarliński kupiec z Pucka, działający przez zastępcę procesowego Krauzego w Pucku, wystąpił ze skargą: przeciw 1) małoletniemu Aleksandrowi Böttcherowi, zastąpionemu przez ojca swego, urzędnika kolejowego, Wilhelma Böttchera, 2) jego matce Charlocie Böttcher z. d. Kołodzeike, 3) Wilhelmowi Böttcherowi, zamieszkałych w Dortmund-Essen, obecnie nieznanego miejsca pobytu, w której wnosi:

1) o zasądzenie pozwanych ad 1) i 2) na udzielenie zezwolenia na wykreślenie hipotek w kwocie 4000 i 3000 mk. bez odsetek, zapisanych na realności Puck karta 508 ks. wiecz. w oddziale III. pod nr. 3, zaś pozwanego ad 3) Wilhelma Böttchera na wyrażenie swej zgody co do wykreślenia hipoteki oraz wszystkich pozwanych na ponoszenie kosztów sporu.

2) o doręczenie skargi przez publiczne obwieszczenie, zezwalając na publiczne doręczenie skargi wzywa się do ustnej rozprawy na dzień 7. grudnia 1926 r. o godz. 9-tej przed południem w podpisanym Sądzie, sala nr. 6 a to pod rygorem wykluczenia ich z ich prawem.

Puck, dnia 9. września 1926 r.

Sad Powiatowy.

# PRZETARGI PRZYMUSOWE.

561. Nieruchomość położona w Łążynie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Łążyn tom VII karta 166 na imię Jana i Marjanny z Drygalskich małżonków Stawskich, żyjących w ogólnej wspólności majątkowej zostanie dnia 22. października 1926 r. o godzinie 11-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr.19.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z domu mieszkalnego z chlewem i stodołą, podwórza, ogrodu i roli i obejmuje łącznie 2 h 75 a 50 m². Roczna wartość użytkowa budynków wynosi 24 mk. (księga podatku budynkowego obwodu Łążyn 119) a czysty dochód gruntowy 3,06 tlr. (Nr. 155 matrykuły podatku gruntowego na obwód Łążyn).

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 5. sierpnia 1926 r. N

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych; którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 6. września 1926 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

562. Do rejestru małżeństw spraw majątkowych tutejszego Sądu zapisano, że małżonkowie:

1) rolnik Augustyn Troka i Marjanna z Mielewczyków ze Starej Sikorzyńskiejhuty, 2) kolejarz Piotr Wansel i Marta z Wandtków z Kartuz, 3) gospodarz Leon Walkusz i Łucja z Dawidowskich z Nowalczyska, 4) rolnik Jan Wiczling i Leokadja z Kleistów z Cieszenia. 5) rolnik Augustyn Saworski i Helena z Petków z Kameli, 6) robotnik Augustyn Szymański i Juljanna z Siebertów z Skrzeszewa I, 7) robotnik Franciszek Sarnowski i Franciszka z Kakolów ze Szopy, 8) rolnik Jakób Szuta i Marta z Štenków z Chojny, 9) właściciel Jan Petke i Marja z Skalskich z Głukowa, 10) kolejarz Jan Okroj i Waleska z Zarachów z Kartuz, 11) robotnik Bolesław Nadolski i Marta z Worzałów z Borowa, 12) rolnik Wiktor Malinowski i Franciszka z Rychertów z Ramlejów, 13) rolnik Władysław

Labuda i Anastazja z Bronków z Paczewa 14) rolnik Augustyn Konkel i Helena z Płotków z Miechucińskich Chróstów, 15) rolnik Władysław Kuszowski i Marta z Kuchtów owdowiała Reszke z Gołubia, 16) posiedziciel Bernard Grotha i Anastazja z Piernickich z Szarłaty, 17) rolnik Karol Falk i Emilja z Bachów z Banina, 18) gospodarz Leon Flies i Rozalja z Kellerów z Podjaz, 19) rolnik Wojciech Ellwart i Marta z Krausów z Głukowa, 20) rolnik Bernard Czaja i Monika z Kanków z Miechucińskich Chróstów, 21) rolnik Leon Bobrowski i Aniela z Litwinów z Górnej Brodnicy, 22) rolnik Jan Bojanowski i Marta z Jelińskich z Smolnika, 23) rolnik Piotr Adamczyk i Anastazja z Myszków z Zawór zamarli ogólną wspólność majatkową z wykluczeniem dalszego trwania po śmierci jednego z małżonków, i że małżonkowie: 24) robotnik Leon Mielewczyk i Anastazja z Stencelów z Kamienicy szlach., 25) rzeźnik Franciszek Metz i Otylja z Manskich z Pomieczyna zawarli zupełne rozłączenie majątkowe z wykluczeniem wszelkiego zawiadywania i użytkowania męża majątkiem żony.

Kartuzy, dnia 25. sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

563. Do naszego rejestru praw majątkowych wpisano do Nr. 537 że małżonkowie Walenty Kowalkowski i jego żona Balbina ur. Śmigiel zam. w Rudzie pow. Brodnica, umową notarjalną z dnia 4-go października 1926 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 18. 8. 1926 r.

Sad Powiatowy.

564. Do naszego rejestru praw majątkowych wpisano do Nr. 536, że małżonkowie Teodor Kopaczewski i Gertruda z Wojciechowskich z Radoszk pow. Brodnica, umową notarjalną z dnia 12. lipca 1926 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 18. sierpnia 1926 r.

Sąd Powiatowy.

565. Do naszego rejestru praw majątkowych wpisano do Nr. 535, że małżonkowie Bronisław Lewandowski i jego żona Władysława z Świniarskich, zam. w Wąpiersku, zawarli ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 17. 8. 1926 r.

Sad Powiatowy.